## M- 16.

## DZIENNIK RZĄDOWY Wolnego Miasta Krakowa

i Jego Okregu.

W KRAKOWIE DNIA 28 MAJA 1827 ROKU.

Nro 2487.

WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI.

W skutku Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 10 Listopada r. z. Nro 4889 i detto 11 Maja r. b. do L. 2135 Dzien: Gł: Sen: zapadłey, ninieyszym podaje do Publiczney wiadomości, iż dnia 12 Czerwca przyszłego miesiąca odbywać się będzie w Biórach Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi licytacya in minus na dostawę rożnych effektów i materyałów dla więzień Kryminalnych na rok 1827/28 wyrachowanych, jakiemi są:

Effekta sukienne płocienne: Szycie bielizny, pościeli i odzieży. Robota Szewska. Kowalska: Robota Kotlarska.

- Garncarska.

- Bednarska.

- Mydlarska czyli łóy i świece.

Materyalia piśmienne.

Narzedzia gospodarskie i inne Potrzeby extraordynaryine.

Mający chęć podięcia się tey entrepryzy mają się zgłosić w terminie i mieyscu wyżey oznaczonym o godzinie 10tey z rana do Licytacyi opatrzeni w Vadium w kwotę Złpol: 615 gdzie o waronkach licytacyi wiadomość równie udzielona lm będzie. W Krakowie d. 22 Maja 1827 r.

Senator Prezydujący

Boduszyński. Konwicki S. W.

Nro 2386.

WYDZIAŁ SPRAW WEWNETRZNYCH i Policyi.

Opis skradzionych rzeczy Starozakonney Jochel Eichornowey, Wydział poniżey domieszcza końcem zarządzenia śledztwa takowych, jak również niewiadomego sprawcy.

W Krakowie d. 20 Maja 1827 r.

Senator Prezydujący
Boduszyński.
Konwicki S. W.

Ad Nrum 2386.

Opisanie Effektów skradzionych.

1) Dwie sztuki złota Austryackiego, w każdey sztuce po 4
Dukaty, jedna z uszkiem druga głatka.

2) Konik złoty z rubinkami i sztuczką przy tym wiszącą.

3) Jedne sztuke wiszącą z szyi złotą z rubinkami.

Za Zgodność Konwicki S. W.

Nro 1808.

WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH i SKARBU.

Donosi do wiadomości Publiczney, iż stosownie do uchwały Senatu w dniu 27 Marca r. b. do Nru 1412 zapadłey, otwarty będzie konkurs na ustanowienie dwóch ieszcze Sekwestratorów Rządowych; każdy więc o te posady ubiegać się chcący, czyli się już w tey mierze Wydziałowi bądź piśmiennie, bądź też ustnie oświadczył lub nie, stawić się winien w dniu 15 Czerwca r. b. w Biórze Wydziału Skarbu o godzinie 10tey z rana, tam rozpoznawane będą dowody kwalifikacyi każdego Kandydata i takowe Senatowi przedstawione zostaną. Poczem uzyskujący Nominacye do pełnienia obowiązków nie wprzod przypuszczonymi zostaną, dopokąd kaucyi w ilości Złp. 3000 w gotowiźnie lub fidejussoryczney nieposkładają.

W hrakowie d. 17 Maja 1827 r. Bartl.

Gadomski S. W.

Nro 2255,

## TRYBUNAŁ Iwszey INSTANCYI.

Gdy rozpisana na dzień 6 Marca r. b. 1827 po zniżeniu ceny szacuukowey do Złp. 2941 gr. 15. Licytacya pierwsza Domu w Krakowie przy Ulicy Różaney i Ulicy poprzeczney S. Krzyża pod L. 617 stojącego, dawniey do Sukcessorów Józefa Dutkiewicza należącego, na teraz Małgorzaty Jaworskiey własnego, jako opustoszałego, w myśl Prawa Seymowego z

dnia 15 Grudnia 1818 r. względem opustoszałych domów zapadłego, dla braku Licytantów do skutku nieprzyszła, przeto
podaie do publiczney wiadomości, iż pomieniony dom w dniu
12 Czerwca r. b. 1827 po raz drugi po zniżeniu ceny szacunkowey do Złp. 2941 gr. 15 tu w Trybunale na sprzedaż wystawionym zostanie pod zwyczaynemi warunkami.

W Krakowie dnia 6 Marca 1827. Makolski. Łabajewski Z. S.

WEZWANIE.

TRYBUNAL Iwszey INSTANCYI &c.

Wzywa ninieyszym niewiadomego Właściciela rzeczy jako to: szlafroka męzkiego, dwóch surdutów i dwoyga spodni, które unoszącemu takowe z Krakowa na Prądnik Czerwony Star: Berkowi Leibgold inaczey Wołowicer zwanemu odebrane i do Depozytu Sądowego złożone zostały, by tenże Wisciciel zgłosił się natychmiast, a naypóźniey w ciągu 2ch miesięcy od daty ogłoszenia ninieyszego wezwania do Referenta sprawy tegóż Star: Liebgold W. Mecińskiego Sędziego Tryb: i dowiódł tak zeznaniem do Protokulu stanu i znaków szczególnych, jako też czasu i sposobu skradzenia mu tych rzeczy, że on jest ich właścicielem, a przeto takowe ma prawo odebrać z Depozytu Sądowego; w razie bowiem przeciwnym po uptynieniu terminu powyższego, rzeczy te na koszt i niebezpieczeństwo niewiadomego ich właściciela urzędownie ocenione przez licytacyą sprzedane i pieniądze z ich sprzedaży Skarbowi Publicznemu przyznane zostaną.

Uchwalono na Posiedzeniu Trybunału I. Inst: w Krakowie d. 5 Maja 1827 r. odbytem. Makolski.

Skarzyński Sekra